

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

XXXVIII -

Berlin 20. 5. 86.



an

# Emanuel Beibel.

Don

## W. Deedte, Dr.,

Direttor bes Gymnafinms ju Buchsweller, früher bes Creeums in Strafburg.



Weimar Hermann Böhlan 1885.

JUNE 1986 中十十十

## UNS. 206 A 19



REP. G. 4013 FS 315 A. 1



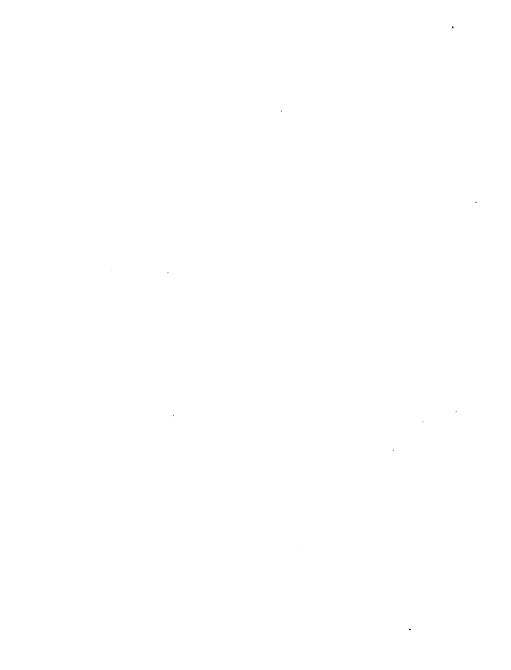

## Uns meinen Erinnerungen

an

## Emanuel Beibel.

M. Deecke, Dr.,

Direktor des Gymnafiums in Buchsweiler, früher des Crceums in Strafburg.



**Weimar** Hermann Zöhlau 1885.



Weimar. - Dof-Buchbruderei.

Nachstehende Blätter enthalten den Bortrag, welchen ich am 3. Januar d. J. in Straßburg i. E. zum Besten des Geibel-Denkmals gehalten habe. Die nahen Beziehungen, in welchen ich zu Geibel während eines Zeitraumes von fünfundzwanzig Jahren stand, machten es mir möglich, über manches noch nicht Bekannte aus seinem Leben zu berichten und manchen Zug in das Dichterbild einzutragen, welcher diesem mehr Leben verleiht. So darf ich hoffen, daß das Büchlein auch dem weiteren Kreise der Freunde und Berehrer des heimgegangenen eine nicht unwillsommene Gabe sein wird.

D.



Um Balmsonntage, bem 6. April bes eben zu Ende gegangenen Sahres, ftarb in ber alten Sanfaftadt Lübed nach längerem Leiben eines doch unerwartet raschen Todes Emanuel Geibel, in ben letten Sahren als erfter ber lebenden Dichter anerkannt. Es geschah baber zu allge= meiner Befriedigung, daß feine Baterftadt, beren Ehrenbürger er war, die Beerdigung auf ihre Rosten übernahm und in feierlichfter Beise durchführte. In St. Marien, ber majeftätischen Sauptfirche ber Stadt, fand am 12. April in Gegenwart zahlreicher, aus allen Gegenden Deutschlands herbeigeeilter Deputationen und Celebritäten der Trauer= gottesbienft ftatt, ben ein Schwager bes Berftorbenen, ber Hauptpaftor Trummer, leitete, mahrend die einzige Tochter bes Dichters mit fechs Enkeln, die Balme .: trugen, am Sarge stand. Bahrend bann ber Trauerzug hinter bem mit schwarzverhängten Roffen bespannten Leichenwagen langfam burch bie breiten, hochgiebligen Strafen bahingog, in benen alle Fenfter mit dunkelgekleibeten Geftalten befett waren, wogte bas Glodengeläute von allen Rirchthurmen burch die Luft; das Rathhaus, die Privatgebäude, die

Schiffe hatten halbitod geflaggt, Die Bachen prafentirten. Schweigend, in ehrfurchtsvoller Andacht, bilbeten bichte Menschenmassen Spalier bis zu bem herrlichen, mit fost= lichen Lindenalleen umgebenen Friedhofe vor dem thurm= gekrönten Burgthore. Alle Geschäfte waren an jenem Tage geschloffen, in tiefer Rube lagen Markt und Safen. bie Behörden, die Gewerke, die Bereine nahmen vollzählig an dem Zuge Theil. Als die Friedhofspforte erreicht war, trugen zwölf Mitglieder bes Rriegervereins, ber auch in ber vorhergehenden Nacht in St. Marien für ben Dichterherold des deutschen Raiserthums feierliche Grabmache gehalten hatte, ben Sarg, ber die große Menge ber Palmen und Kränze nicht faßte, zur Gruft. Ripfel des Bahrtuches hielten der Schwiegersohn des Berstorbenen Dr. jur. Fehling, und drei literarische Größen verschiedenster Richtung: Rlaus Groth, Sans Sopfen und Baul Lindau. Die Kaiserin hatte zum Trauertage ein Beileidsichreiben an ben vertrauten Freund Beibels. Ernft Curtius, gerichtet: unter ben Rranzen befand fich einer vom fronpringlichen Baare, mit dem der Dichter in mannig= fachem Berkehr gestanden hatte, einer vom Reichstangler Fürsten Bismard, andere aus Defterreich, aus Rugland. aus Amerita, burch telegraphische Anweisung begeisterter Berehrer aus weitester Ferne gespendet. Unter den Chrenzeichen, die bem Sarge nachgetragen murben, ragte außer bem bayrischen Maximisians- und Kronenorden das Comthurkreuz des kaiserlich mexikanischen Ordens Unserer lieben Frauen von Guadalupe hervor, das die unglückliche Kaiserin Charlotte, eine treue Verehrerin des Dichters, ihm in einer ihrer ersten Regentenhandlungen von jenseit des Oceans gesandt hatte. Die Trauerrede am Grabe, nach der Einsenkung, hielt ein Resse des Dichters, Pastor Lindenberg aus Nusse bei Lübeck. Nicht enden wollte die Reihe derzenigen, die mit Gebet, Segenswunsch oder stummen Thränen die den Sarg des Dichters hinadrollen ließen, über dem sich die Erde für immer schließen sollte.

Auch die Errichtung eines einfach würdigen Denksmals über der Grabstätte hat die Vaterstadt übernommen. Damit aber ist die Ehrenpslicht gegen den Dichter noch nicht erfüllt; auch nicht mit den schönen und erhebenden, aber rasch verrauschten Festen, mit denen Schiller-Stiftungen, literarische Vereine, Liedertaseln, innerhalb wie außerhalb des Vatersandes, sein Andenken geehrt haben. Es gilt, ihm in der Vaterstadt, der altehrwürdigen Hansafönigin, die er so sehr geliebt und in so vielsacher Weise verherrlicht hat, ein dauerndes Denkmal in Erz oder Stein zu errichten, das seine Gestalt und seine Züge treu der Nachwelt überliesere. Nachdem daher schon wenige Tage nach des Dichters Tode die Berliner Verlagsbuchhanblung

von Decar Barrifius einen Aufruf an die deutschen Dichter und Rrititer erlaffen hatte zu gemeinsamer Berausgabe eines Gebenkbuches an ben Geschiebenen, beffen Reinertrag bem Fonds eines in Lübed zu errichtenden Beibel=Denkmals zufließen sollte, und nachdem dies Buch in reicher Ausführung und trefflicher Ausstattung bereits im Unfang bes Sommers erschienen ift, haben sich jest, im Dezember v. J., über 120 Rotabilitäten jeder Art und Berehrer bes Dichters aus allen Gegenden bes Bater= landes, einzelne auch außerhalb Wohnende, zu einem Aufrufe "zur Errichtung eines Denkmals für Emanuel Geibel in feiner Baterftadt Lübed" vereinigt. Die faifer= liche Familie hat namhafte Beiträge gespendet, ber Raiser mit einem anerkennenden Rabinetsschreiben; auch ber Rronpring hat in einem Briefe, in bem er seine warme Berehrung für ben "hochbegabten, echt beutschen" Dichter ausspricht, die gegebene Unregung "freudig begrüßt" und seine Zuversicht ausgesprochen, "daß fie lauten Widerhall finden werde". Der geschäftsführende Ausschuß tagt in Lübed unter Borfit bes bortigen Burgermeifters Dr. Behn; hier im Reichstande hat sich ein Specialausschuß, beftebend aus Gingemanderten und Ginheimischen, gebilbet, und unter Anderm zur Förderung der Angelegenheit diese Borlesungen veranstaltet.

Benn ich biefem Ausschuffe beigetreten bin, fo habe

ich geglaubt, bazu berechtigt zu sein als Landsmann, als langjähriger Bekannter, ja als vertrauter Freund bes Dichters, und eben dieser Umstand ermuthigt mich auch, hier eine aus lebendiger Anschauung gewonnene Schilberung seiner Persönlichkeit zu wagen. Wenn ich dabei mitunter von mir und meiner Familie werde sprechen mussen, bitte ich dafür aus dem angegebenen Grunde um Entschuldigung.

Das äußere Leben bes Dichters ift einfach, schlicht und bescheiben gewesen, wie sein Wesen und sein Charafter es waren, nicht ohne schwere seelische und körverliche Leiden und hartes inneres Ringen, doch ohne jene roman= tischen Ratastrophen ober munderbaren Geisteswandlungen. wie sie bei außergewöhnlichen Männern nicht felten vortommen und ein besonders lebhaftes Interesse zu erweden pflegen. Um 18. Oftober 1815 als fiebentes Rind eines reformirten Bfarrers in Lübed geboren, besuchte er bas bortige, als Symnasiallehranstalt noch jest hochangesehene Catharineum, ftudirte von 1835-36 in Bonn, bann bis 1838 in Berlin Theologie und Philologie, allmählich zu letterer ausschließlich sich hinneigend, und war von 1838 bis 1840 Sauslehrer beim Fürsten Ratatagi, bem ruffischen Gesandten in Athen. Bon 1840-52 lebte er, auf jebe feste Unstellung verzichtend, um sich gang ber Dichtkunft widmen zu fonnen, meift in Lübed; doch murbe biefer Aufenthalt burch häufige, mit längeren Stationen verbundene Reisen in periciebene Gegenden Deutschlands und Deutsch-Defterreichs unterbrochen. Faft ein Sahr lang, von Bfingsten 1841-42, genoß er die Gaftfreundschaft bes Freiherrn Carl von ber Malsburg auf Escheberg in Rurbeffen, mit Studien ber fpanischen Sprache und Literatur, gu benen ihn die Ordnung der dortigen Bibliothet ver= anlagte, beschäftigt. Dann murbe ihm feine freie funft= lerische Eriftenz erleichtert burch eine jährliche Benfion von 300 Thalern, die ihm König Friedrich Wilhelm IV, burch den in Lübeck angefiedelten feinen Runftkenner Freiherrn von Rumohr auf die patriotischen Lieder des Dichters aufmerksam gemacht, von Beihnacht 1842 an auf Lebenszeit verlieh. 1843 war er mit Freiligrath in St. Goar am Rhein; 1844 in Bürttemberg, bann wieber in Lübed. Bon Johannis 1848 bis ebendort 1849 unterrichtete er für meinen Bater, der Abgeordneter im Frankfurter Nationalparlament mar, am Lübeder Catharineum: Interpretation antiker Dichter und beutsche Literaturgeschichte, für seine spätere Broduction nicht ohne Bichtigkeit. Die nächsten zwei Jahre genoß er meift ben Umgang ober die Gaftfreundschaft des Fürsten Carolath-Beuthen, ben er im Seebabe Beringsborf fennen gelernt hatte und in beffen Saufe er die Nichte und spätere zweite Gemahlin des Fürsten, Alma von Firds, traf, die ben mächtigsten und nachhaltigsten Ginfluß auf

seine dichterische Entwicklung ausgeübt hat und ihm in unwandelbarer Freundschaft treu geblieben ift bis an seinen Tod. Unerwartet erhielt er bann im Nanuar 1852 vom Könige Mar von Bapern, ber selbst als Dilettant bichtete und Geibel aus feinen Werken ichaten gelernt hatte, den Ruf in eine Ehrenprofessur der Literatur= geschichte und Boetif an ber Universität München, mit einem Anfangsgehalt von 800 fl. Beibel, ber fich am 20. November 1851 mit der siebzehnjährigen Amanda (ober Aba) Trummer aus Lübed. Tochter bes Abvokaten Trummer und der einst als Schauspielerin bekannten Caroline Rupfer verlobt hatte, nahm den Ruf an und las einige Rahre in München mit Gifer und Erfolg. Dort erhielt er auch, außer ben oben erwähnten Orden, von dem Ronige, der ihm ftets gleich freundlich gefinnt blieb, ben perfönlichen Abel und baburch eine entsprechenbe Stellung am Sofe. Als aber feine junge Frau nach Geburt eines Töchterchens zu frankeln begann und ihm nach kaum dreijähriger Ehe, am 21. November 1855, durch ben Tob entriffen ward, nahm ein Unterleibsleiden, an bem er in Folge einer verfehlten Cholerakur ichon seit fast einem Jahrzehnt litt, eine Darmverengung, so zu, daß er um Erleichterung feiner Bflichten einkommen mußte, wenn er nicht gang die Rraft und Muße zu bichterischer Produktion verlieren wollte. Mit großer Liberalität gestattete ibm ber Ronig, die Sommersemester ftets fern von Dunchen zuzubringen. Balb aber aab ber Dichter auch die privatissime im Winter gelesenen Rollegien über Metrif und Boetif auf und verweilte seit 1859 jährlich nur noch wenige Serbst = und Wintermonate in München, um an ben wiffenschaftlich = afthetischen Gefell= ichaftsabenden bes Rönigs, ben fog. Symposien, sowie ben Situngen bes Maximiliansorbens für Biffenschaft und Runft theilzunehmen. Sieran änderte auch der Thronwechsel am 10. Mars 1864 nichts. Die freie Reit aber verbrachte ber Dichter nach und nach fast ausschließlich wieber in Lübed. wohin ihn die Erinnerungen der Rindheit wie der Brautzeit Im Oftober 1868 endlich löste er in Folge bes Ronfliftes, in ben feine preufische beutiche Gefinnung zu ber bamals am baprischen Hofe zeitweilig berrichenden particu= lariftischen Strömung gerathen mar, feine Münchener Stellung gang, und erhielt gum Erfat für fein bortiges, inzwischen auf 1400 fl. geftiegenes Gehalt, vom preußischen Rönige ein jährliches Wartegelb von 1000 Thalern mit ber Auslicht auf eine erledigte Professur, an beren Antritt er freilich bei feinen geschwächten Gefundheitsverhältniffen nicht mehr benten fonnte. Diese zwangen ihn auch, die wiederholten ehrenvollen Ginladungen und Anerbietungen bes Großberzogs von Sachsen = Beimar abzulehnen. Am 17. No= vember beffelben Jahres verlieh ihm bann feine Baterftadt das Ehrenbürgerrecht, das am 9. Dezember durch Racelzug und Festmahl gefeiert wurde, und von da an lebte er in Lübed, ftill und gurudgezogen, felten eine fleinere Reife magend, von seiner Nichte Bertha, ber Tochter seines Brubers Carl, gepflegt, ba feine inzwischen herangewachsene Tochter fich am 22. Mai 1872 in Lübeck felbst febr glücklich verheirathete. Un feche Enkeln, beren ältester nach ihm Emanuel beifit, und an einer Entelin, nach ber Großmutter Abg genannt, konnte er sich noch erfreuen. Seine aanze Rraft und Duge aber widmete er, soweit ihm die zunehmende Rrantheit es gestattete, ber Dichtfunft, thatig bis jum letten Augenblide, ein ernfter, würdiger Briefter ber Musen. Gin schweres Nerven- und Bergleiben, bas fich aus dem alten Uebel entwickelt hatte, feste endlich. nach etwa einjährigem Siechthum und wieberholten fclag= artigen Anfällen feinem Leben ein Biel. Die Gloden bes Palmfonntags, bie er einft in einem feiner schönften Gebichte verherrlicht hatte, tonten, Frieden und Seligfeit verfündend, über bas Sterbelager bes gottbegeisterten Sangers bin.

Geibel hat bas Glück gehabt, eine zu Weihnacht 1883 bei Cotta erschienene Gesammtausgabe seiner Werke in acht Bänben noch selbst zu ordnen und vollendet zu schauen. Gleichzeitig erlebten seine ersten Gedichte die hundertste Auflage, wenn auch die von der Cottaschen

Buchhandlung vorbereitete koftbare Jubiläumsausgabe nur noch auf seinen Sarg gelegt werden konnte. Beibel hat fünf Banbe lprifcher Gebichte veröffentlicht, reine und volle Selbstbekenntniffe, welche die Erlebniffe, Gefühle, Unichauungen und Beftrebungen feiner verschiedenen Lebensalter aufs reichste und treufte wiederspiegeln: zuerst die "Ge= bichte", bei Alexander Dunder in Berlin 1840 erschienen und fpater mit einem Liebe Clara Rugler, ber Gattin bes betannten Runfthistoriters und Schwiegermutter Baul Benfes. gewibmet; bann bie "Suniuslieder", icon bei Cotta 1848 gebruckt, so von ihm benannt in Gegensat zu jenen erften, dem Mai des Lebens entsproffenen Liedern; ferner die 1856 veröffentlichten und sväter der Fürstin Carolath gewidmeten . " Reuen Gebichte", Die, wie Dantes Vita nuova, ein neues fünstlerisch verschöntes Leben schilbern und mit bem turgen Liebesglud feiner Che ichließen, bas nur zu balb in Trauer und Tod untergeben follte. S0 führt benn ber vierte Band 1864 bereits ben Titel "Bedichte und Gebentblätter", voll mannlich ernfter Betrachtungen und wehmüthiger Erinnerungen: und ihm folgten, nach längerer Baufe, 1877 bie "Spätherbitblätter", daran mahnend, daß allgemach auch fein Lebens= meg ins burre, ins verwelfte Laub gerathen mar, aber eine reiche Nachlese älterer, inzwischen voll ausgereifter Gedichte enthaltend und zeigend, daß, wie unter dem

### vergilbten Meinlaube einzelne köstliche Trauben im be-

- XXXVIII 
childenhoff am 18. April of Sieper . 24 "

Raisse . 24 "

Seipoldy . 28 .

Wolff . 4 Mai

Willenwebr . 7 "

Boyr . 12 "

Bohm . 15 "

Bohmiote . 21 .

Engelman . 29 .

Jisth . 4 "

Grabbe . 8 "

Jamaan . 11 ;

Joppe . 15 .

Louis . 12

žer auskocheu, so auch in ihm enalter noch manches feurige. ieß. - Gine Anzahl religiös= Beibel bereits 1842 unter bem i Asschenfelbt in Lübeck erscheinen politischen Dichtungen aber verberufen" 1871 (bei Cotta), bie. auf ber vollen Sobe feiner Beit Mit unerschütterlicher Treue gend an das Ideal des preußisch= das, in ruhmvollen Kriegen ge= ittlicher, aber protestantisch freier n follte, festgehalten und fich burch Enttäuschung, fein Barteigetriebe, jegenwart von ber eblen großen, triotischen Auffassung ber jebes= meinen Aufgabe bes Baterlandes, ten Soffnung auf Erreichung bes , so bag er bei jener Sammlung tichts zurudzunehmen, nichts bingunur, wie er felbft bescheiben fich : wahrer Prophet des deutschen

Reiches ist er gener, ber mit gottgelöstem Auge bie Bukunft schaute und, wie die Glode mit reinem himmels-

Buchhandlung vorbereitete fostbas noch auf feinen Sarg gelegt werb Bande lyrifcher Gebichte verö' Selbstbekenntniffe, welche bie Er ungen und Bestrebungen feiner aufs reichste und treuste wiebe dichte", bei Alexander Duncker und fpater mit einem Liebe Clare fannten Runfthiftorifers und Sc gewibmet; bann bie "Juniu-1848 gedruckt, so von ihm ben ersten, bem Mai des Lebens er die 1856 veröffentlichten und ' gewidmeten . " Neuen Bedicht nuova, ein neues fünstlerisch und mit bem furgen Liebesglü nur zu bald in Trauer und ? führt benn ber vierte Bant "Bebichte und Gebentblat Betrachtungen und wehmüthig folgten, nach längerer Baufe blätter", baran mahnend, meg ins burre, ins bern eine reiche Rachlese alt Gebichte enthaltenb 1

ben voll ausgereifter baß, wie unter bem pergilbten Weinlaube einzelne fostliche Trauben im beginnenden Froste nur suger auskochen, so auch in ihm bas herannahende Greisenalter noch manches feurige. mächtige Lieb zeitigen ließ. - Gine Ungahl religiog= patriotischer Lieder hatte Geibel bereits 1842 unter bem Titel "Beitstimmen" bei Asschenfeldt in Lübed erscheinen Laffen; feine gesammten politischen Dichtungen aber vereinigte er in ben "Berolberufen" 1871 (bei Cotta), Die, einzig in ihrer Art, ihn auf ber vollen Sobe feiner Reit und seines Ruhmes zeigen. Mit unerschütterlicher Treue hatte er von früher Rugend an das Abeal des preußischbeutschen Raiserthums, bas, in ruhmvollen Rriegen gegrundet, in frommer, sittlicher, aber protestantisch freier Geftaltung fich entwickeln follte, festgehalten und fich burch feinen Rudichlag, feine Enttäuschung, fein Barteigetriebe, keine Leibenschaft ber Gegenwart von ber eblen großen, unbefangenen, rein patriotischen Auffassung der jedes= maligen Lage und allgemeinen Aufgabe bes Baterlandes, noch von der unentwegten hoffnung auf Erreichung bes Bieles abbringen laffen, fo bag er bei jener Sammlung nichts zu verschweigen, nichts zurudzunehmen, nichts hinzuaufügen hatte. Richt nur, wie er felbst bescheiben sich nennt, ein Berold, ein mahrer Prophet bes beutschen Reiches ift er gewesen, ber mit gottgelöftem Auge bie Butunft ichaute und, wie die Glode mit reinem himmels=

į

klange aus der Höhe die Erdenschicksale widerhallt, so seinerseits die tief innerste patriotische Bewegung jeder Zeit bald wehmüthig klagenden, bald sehnsuchtsvoll ansichwellenden, balb laut und wilb hinstürmenden Klanges, stets mächtig und melodisch zurücktönte.

Benn fo in die Lprif Geibels Sauptthätigfeit aufging und in ihr feine größte Rraft lag, fo ift er boch auch ein bedeutender Dramatifer gewesen, ber wenigstens einmal ben von unserm Raiser gestifteten großen brei= jährigen Schiller = Breis für bas iconfte und wirksamste beutiche Bühnenwerk erhalten hat. Schon 1844 ericien bei Cotta die König Friedrich Wilhelm IV gewihmete Tragodie "Ronia Roberich", ben Untergang bes fpanischen Westgothenreichs burch die Araber schilbernd, voll Iprifcher Schonheiten, aber noch ohne Buhnenerfahrung. Im Sahre 1846 schrieb er für Mendelssohn ben erst 1861 bei Rümpler in Hannover gedruckten und dem Unbenten des Meisters gewihmeten breiaktigen Text gur Oper Lorelen, bei weitem ben iconften Operntert, ben wir besiten, beffen Composition aber durch Menbelssohns jähen Tod im fraftigften Mannesalter unvollendet blieb. für ben Dichter eine herbe Enttäuschung. Awar haben fich später manche andere Musiker an bas Werk gewagt und Mar Bruchs Composition 1864 hat mehrere Aufführungen erlebt, aber bem Mendelssohnschen Torfo ift

auch sie nicht nabe gekommen. Die Frucht von Geibels eingehenden Docentenftudien und reicher in München erworbener Bühnenkenntnik war die 1857 bei Cotta er= ichienene "Brunbild", fein mächtigftes und gewaltigftes Werk, in dem er seine an sich weiche Natur bis zur äußersten ihm möglichen Grenze beroischer Rraft steigerte. ein Werk, das bei guter Darftellung der Titelrolle, wie burch die Janauschet und Bethge = Trubn, auf fast allen größeren Bühnen Deutschlands bedeutenden Erfolg erzielt Noch vollendeter in der Anlage, feiner in der Durch= hat. führung und glänzender in der Sprache ist die Tragodie "Sophonisbe". 1866 zuerft burch ben Intendanten Guftav zu Butlit in Schwerin auf die Buhne gebracht und 1870 mit einer Widmung an Letteren gedruckt. Für fie erhielt Beibel den Schiller-Breis und vom Großherzoge von Medlenburg = Schwerin bie große goldene Medaille für Runft und Wiffenschaft. Wenn auch ber im farthagischen Afrita gegen Ende bes zweiten punischen Rrieges spielende Stoff uns ferner liegt, so hat fich bas Stud doch, besonders in der vollendeten Darftellung der Titel= rolle durch die Otto-Martined. als bochst buhnenwirksam erwiesen und viele Aufführungen erlebt. - Gin kleineres zweiactiges Luftspiel nach einer italienischen Rovelle, in ber einem biden Bilbichniger eingerebet wird, er sei eigentlich ein berühmter Componist, harmlos heiter, voll

leichter, feiner Scherze, boch nicht ohne tiefern pspchologi= ichen hintergrund, ichrieb Geibel 1847, unter bem Titel "Die Seelenwanderung", zu einer bilettantischen Aufführung ber Freunde unseres Rronpringen für feines Baters, des damaligen Bringen von Breugen, Geburts= tag: eine Aufführung, die furz vor den Märztagen 1848, ohne Ahnung der bevorstehenden Rataftrophe, wiederholt Umgearbeitet erschien bas Stud unter bem neuen Titel "Meister Andrea" 1855 bei Cotta und murde am 13. Februar beffelben Jahres unter Dingelftedts Lei= tung zuerst in München öffentlich aufgeführt, mit großem Erfola, der besonders der trefflichen Darftellung der Titel= rolle durch Soft verbankt murbe. Bei jenen früheren Aufführungen hatte ber Kronpring felbst ben Anstifter bes luftigen Scherzes, ben Maler Buffalmaco, gemacht. Als lettes bichterisches Werk Geibels erschien noch 1882 zu Schwerin bei Silbebrand ein sogenanntes bramatisches Sprichwort "Echtes Gold wird flar im Reuer". einactig, eine Bühnenerinnerung aus bem Jahre 1871 enthaltend, ben Bergicht einer Schauspielerin auf bie Liebe eines Pringen ju Gunften ber Runft, ebel, fein und von meifterhafter Durchführung.

Bon ben zahlreichen sonstigen Bühnenstoffen, bie ben Dichter fast unabläffig beschäftigten, hat er einige Scenen "Beinrichs I bes Bogelftellers" und bas Borspiel

ber "Albigenser", die Jagd von Beziers, publicirt; ebenso vier Lieder aus einer komischen Oper "Der Rattensänger". Reiche Scenare und einzelne Fragmente müssen sich noch von vielen Trauer= und Lustspielen in seinem Nachlasse sinden, wie von "Alarich und Stillicho", "Heinrich IV (von Deutschland)", "Constanze von Sizilien", dem "falschen Woldemar", "Christian II von Dänemark", von einem Lustspiel "Gudrun", einem Liederspiel "Der deutsche Michel" u. s. w.

Größere Epen hat Beibel nicht zu Ende geführt: ihm schwebte für das Epos der Gegenwart als Ideal Byrons "Don Juan" vor, und er entwarf einen verwandten Blan in feinem "Julian"; aber feine ganze Beltauffaffung und sein Charafter widerstrebten einer so scheulosen Reralieberung und rudfichtslosen Darftellung menschlichen Thung und Empfindens, wie das moderne Epos fie verlangt, burchaus; auch fehlte ihm die breite Welterfahrung und Anschauungsfülle, wie ber unermüdlich sprudelnde Wit und humor bes großen Britten. Die Unfake und einzelnen Bersuche, wie der Berliner "Clotar", bas "Fragment" (vom Samburger Brande), die ruffische Geschichte "Baler und Unna" hat er unter die lyrischen Bebichte gestedt: ebenso die fleineren selbständigen epischen Dichtungen, die ihm auf außerorbentliche Beise glüdten, wie ber "Morgenländische Mythus" aus 1001 Nacht,

auch in besonderer illustrirter Prachtausgabe erschienen, bas altnordische Lied von "König Sigurds Brautsfahrt", die neugriechische "Blutrache", bas russische "Rabchen vom Don".

Der raftlose Fleiß und das ununterbrochene Streben nach Bervolltommnung bes bichterischen Ausbrucks zeigt fich bei Beibel noch befonders barin, daß er die Zeiten. wo feine Dufe burch forperliches ober feelisches Leib ober sonstige Unraft am selbständigen Schaffen verhindert mar ober nach außerorbentlichen Anftrengungen ber Erholung bedurfte, zu poetischen Uebersetungen mannigfacher Art benutte. So batte er icon 1839 in Athen mit feinem Freunde Ernst Curtius ber Ronigin Amalie von Griechenland ein Beft "Claffifcher Studien" gewidmet, bas 1840 in Bonn gebruckt marb. Die Frucht feiner Efcheberger Studien waren die "Spanischen Bolkelieder und Romangen". 1843 bei Al. Dunder in Berlin ericbienen und Freiligrath gewidmet. 1832 gab er bann mit Baul Benje bas reizende "Spanifche Lieberbuch" mit einem Anhang altprovengalischer Troubabourgefänge beraus. 1860 folgte ber größere "Romanzero ber Spanier und Bortugiesen", gemeinsam mit einem anbern Münchner Freunde, bem Dichter und Runftkenner Abolf Friedrich Grafen von Schad, bearbeitet. Dann mandte er sich ber frangosischen Lyrik zu, und publicirte mit dem jungeren Beinrich Leutholb 1862 "Fünf Bucher frangösischer Lyrik vom Reitalter ber Revolution an", zu benen die Gesammtausgabe eine Nachlese bis hinab auf ben jüngst in bie Atabemie aufgenommenen Coppée bietet. Bon ben englischen Uebersetungen aus Milton, Byron, Tennyson, Thomas Bood, zu benen er besonders durch einen Bortrag, ben er bei einem Symposion bes Königs Max hielt, angeregt warb, ift taum etwas in die Deffentlichkeit gedrungen. In feinen fpatern Jahren kehrte er zu den Uebersetzungen aus dem Alterthum zurück. und bas zuerft 1875 erschienene "Claffische Lieber= buch" hat in wiederholten Auflagen eine ftets machsende Rahl geistvoll und in musterhafter Sprache wiedergegebener ariechischer und römischer Dichtungen gebracht. SIIQ Sammelwerk erschien 1862 unter Geibels Leitung bas "Münchener Dichterbuch", mit Beitragen fast aller bamals dort lebender Dichter, besonders der jüngeren Talente, die er in seinen Vorlesungen und in privater Rachhülfe mit Liebe und Aufopferung herangezogen hatte, ein ehrenvolles Denkmal des in der baprischen Saupt= stadt durch ihn geweckten poetischen Lebens. Der Blan einer Wiederholung 1865 scheiterte an seiner immer länger werbenden Abwesenheit von München und dem dadurch beförberten Auseinandergeben bes Dichterkreises, ber in bem berühmten "Club ber Krokobile" seinen Mittelpunkt batte. - Ein großgrtiges Reugniß ber weisen Selbftbeschränkung Geibels ift es, daß er keinerlei kunftlerische Brofa geschrieben hat, nicht einmal die kleinfte Rovelle. auch keine Reise = oder Tagebuchskizzen, keine Reuilleton= briefe ober artikel, keine Rritiken. Er wollte ein reiner Dichter fein und verschmähte jede poetisch = profaische Zwitterform, wie benn felbst von feinen Dramen nur bas ursprünglich gar nicht zur Bublication bestimmte Belegenheitsgedicht "Meister Andrea" in Brofa geschrieben Auch behauptete er, die fünstlerische Ausbildung der ungebundenen Rede in feiner Jugend nicht hinreichend gepflegt zu haben und baber nicht im Stande zu fein, aute Brofa zu ichreiben. Doch wird bies burch einzelne Brofaftude, die er gezwungen verfaßte, wie ben Brief vom 19. Oftober 1860 an den König Ludwig II von Bapern, in dem er seine Stellung fündigte, wie durch manches Stud feiner Correspondeng widerlegt.

Bas nun meine persönlichen Berührungen mit Geibel betrifft, so sah ich ihn schon während meiner Schulzeit 1840—48 häufig im Hause meines Baters, des Professors am Catharineum, Stadtbibliothekars und hanseatischen Geschichtsforschers Ernst Deede, den er als Lehrer und älteren Freund hochschätzte und nach seiner Rückehr aus Griechenland oft und gern besuchte. Der damals fünfsundzwanzigjährige junge Mann war von hinreißender

Liebensmurbiafeit und wenn auch nicht fo icon. wie ipater Baul Benfe, boch anmuthia und interessant. Das ebelgeformte Antlit mit regelmäßig gebilbeter Rase war umrahmt von einer Fulle taftanienbrauner, etwas gelodter Haare, und diefelbe Karbe zeigte ber bichte Anebelund Rinnbart, ber ben ausbrucksvollen Mund ein wenig verbedte; aber unter ben buichigen, vorspringenden Brauen blitte ein leuchtend blaues Augenpaar hervor, kindlich rein und treu, voll echter Bergensgute, aber auch leicht auflodernd in Rornesgluth und bann mahre Flammen entsendend; benn Beibel mar cholerischen Temperaments, erregbar im höchsten Brabe. Seine Geftalt war nicht groß, aber ebenmäßig gebaut, mit fleinen Sanden und Füßen, elaftisch in allen Bewegungen. Ich weiß noch, wie er einmal in spätern Tagen auffuhr, als er treubergig gesagt hatte: "Ja, in meiner Jugend, da war ich ein Titane!" und wir, im Sinblid auf feine nicht eben große Geftalt, lächeln mußten. Daß er aber ursprünglich von fehr fräftiger Constitution mar, zeigt bas fast vierzig= jährige Ringen mit ber furchtbaren Rrantheit, die ihn beimsuchte und erst nach schwerstem Todeskampfe über= mand. Damals aber, in ber Jugend, mar er lebhaft und feurig, gesellig und übermuthig. Er fpielte mit uns Anaben in Garten und Sinterhaus Räuber und Solbat und Festungsstürmen; er faß fehr gern beim Beine, fang mit fraftiger wohltonenber Baritonstimme. besonders Bolkslieder, wie fie mein Bater sammelte und auf bem Biano begleitete. Er las auch prächtig vor. besonders seine eigenen Dichtungen, und unwiderstehlich war sein Lachen, wenn es so recht aus Berzensgrunde. voll inneren Wohlgefühls, hervortonte. Er fonnte auch gegen Damen fehr liebensmurbig fein, und murbe feiner= seits oft durch ein Wort, einen Blid, eine Aufmerksamkeit gewonnen. Als echter Dichter aber konnte er auch Wochen lang die Ginsamkeit aufsuchen und allen Umgang meiden; gewaltsam berausgeriffen, blieb er bann auch in Befell= schaft stumm und einfilbig und war nicht selten recht unfreundlich. zumal wenn ihm unsympathische Versonen zugegen waren ober ihm fonst etwas nicht behagte, eine Gigenthümlichkeit, die mit ben Sahren, ber Rrankheit, ben Leiden zunahm und ben Umgang mit ihm, außer für die vertrauten Freunde, oft sehr erschwerte. Damals mar er noch dazu aufangs recht schwer getroffen durch ben Bruch seiner Jugendliebe. Geibel ift in Folge seines feurigen Temperaments, seiner lebhaften Phantasie, feines auten Herzens, wie wohl auch in Folge ber ihm und feinem Ruhme überall entgegengebrachten Berehrung und Sulbigung oft genug verliebt gewesen, nicht felten mit Leibenschaft, aber er pries es in seinem Alter als ein besonderes Glüd, daß er sich nie zu einer unedlen ober

unschönen Sandlung habe hinreißen laffen, fo daß er ohne Reue mit reinem Gemissen auf seine Jugend zurückschauen Es liegt mir die Aufzeichnung einer Aeußerung von ihm aus dem Rahre 1865 vor: "ihm sei bei der Liebe, trot aller Leidenschaft, die seelische Erregung allemal das Ueberwiegende und Bestimmende gewesen: so sei er vor Schuld bewahrt worden, und manches schwierige Berhältniß habe sich später zur reinsten und innigften Freundschaft verklärt, die durch die Erinnerung an den einstigen Rausch ber Reigung und ben in Selbstüber= windung errungenen Sieg noch einen besonderen Bauber bewahrt habe." Auch das mehrere Sahre wiederholte vertraute Berhältniß zu einer ichonen und vielgefeierten Schauspielerin, bas er als Wittwer hatte, gipfelte in ber versuchten Erwedung ihres schlummernden Talentes, wie es Paul Benfe fo icon in feinem "Areisrichter" wiebergespiegelt hat. Bum erften Male, erzählte Beibel, fei er, wie Dante und andere berühmte Männer, ichon in seinem neunten Sahre verliebt gewesen, ohne fich natürlich feines Gefühls bewußt zu werden. Nur erinnere er fich, daß er, als die junge Dame, die bei feinen Eltern gum Be= suche gewesen, Abschied genommen, er ben Thurgriff gefüßt habe, auf dem ihre Sand zulett geruht. Ueber feine Jugendliebe, ber wir einen großen Theil seiner schönften Gedichte verdanken, erzählte er uns am 6. November 1863: "es fei an jenem Tage gerabe breißig Rahre ber, daß fie in ihm aufgeflammt fei. Schon einige Tage vorber fei ihm. dem achtzehnjährigen, auf ber Straße ein schönes junges Mädchen begegnet, in grauem, blaufeiden gefüttertem Mantel und braunem Belbelhut, blond und blauäugig, von reizendem Bange, die einen folchen Eindruck auf ihn gemacht, daß er die Racht von ihr ge= träumt habe, und daß er fie fuffe. Als er bann am 6. November mit seiner Mutter bei Bekannten einen Gratulationsbesuch zu einer Berlobung machte, öffnete sich plötlich die Thur, jenes junge Mädchen trat herein, und es ergab fich, daß es die Schwefter ber Braut mar. "Wir Beibe", ergählte er, "wurden fogleich fehr verlegen und plöglich loderte in meiner Bruft die erfte Liebe in voller Gluth empor, um nie wieder zu erloschen. einer Einladung, bald wiederzukommen, machte ich nach einer Woche Gebrauch und ging am Abend bin. Lampe brannte einsam im Gemach und am Fenfter faß auf einem erhöhten Tritt bas Mädchen und wickelte Barn ab. Bei meinem Eintritt aber leuchtete eine fo glanzende Freude über ihr Gesicht, daß ich erkannte, ich sei wieder= geliebt. Nun begann eine felige Beit." - Dies junge Mädchen, die Muje seiner Jugend, mar Cacilie Watten= bach, eine Schwester bes Professors Battenbach in Berlin und Schwägerin des früheren Frankfurter und Samburger Symnafialbirektore Johannes Classen. Geibel blieb. wie er uns wiederholt versichert hat, diefer Liebe fieben Rahre. treu, mahrend feiner gangen Studenten= und griechischen Richt diese Epoche der Trennung lebte baber in feiner Erinnerung im bellften Glanze, sondern jenes lette Sahr der Schulzeit. Als er aber 1840 heimkam, blieb bas entscheidende Wort, wie er in einem befannten Gedichte fo rührend flagt, unausgesprochen. Er hatte ber Geliebten noch nichts zu bieten, ihn felbst lodte ein freies Dichter= leben, ja er galt in den Augen der alten lübichen Burger fast als eine Art verlorenen Sohnes. Wenn er im fammtnen Schnurrod mit rothem Reg fummend burch bie Straffen zog, icuttelten fie binter ihm ber die Ropfe und bedauerten ben Bater, daß er an dem Sohne ein folches Leid habe. Ra. noch in späterer Reit, als ber Dichter schon so berühmt war, daß ein Rheber nach ihm fein Schiff "Emanuel Geibel" nannte, foll bei ber Taufe beffelben die Aeußerung gefallen fein: "Wat fall bat? Be is nir, be hatt nir und be matt nir!" Damals aber. als er, noch ganglich unberühmt, nach einem Berleger für seine ersten Bedichte suchte, maren natürlich berjenigen, bie an seinen bichterischen Genius glaubten, wenige, und besonders in der Baterstadt, die ihn hatte aufwachsen feben wie andere Rinder und in der ja, nach altem Spruche. ber Prophet nichts gilt. Aber ber junge Dichter qualte

fich auch felbst mit bangen Ameifeln, ob er seine Eriftens auf sein Talent werde gründen können. Als baber bie Familie ber Geliebten seine Unnäherungsversuche abwehrte und auch fie felbst ihm keine Aufmunterung gutommen ließ, jog er fich icheu jurud. "Dennoch", fagte er, "fei er wie zerschmettert gewesen, als in Folge eines Familien= rathes ihm formell angezeigt murbe, bas Berhältniß gelte als abgebrochen." Lange konnte er fich von bem Schlage nicht erholen, bann aber ftrebte er aus ber Beimath fort, und erst in Escheberg, wo ihn in reizender Umgebung Die liebensmurdiafte Gaftlichkeit und die heiterste Geselliafeit umfing und wo fich fein Schmerz in ruhrenden Liedern entlud, fand er die Gemutherube und Beiterkeit. beren er zu feinen bichterischen Schöpfungen bedurfte. wieder, und die Anerkennung Ronig Friedrich Wilhelms IV, bie ihn der dringenoften Sorgen enthob, entschied ihn befinitiv für den Dichterberuf. Die Escheberger Zeit lebte ihm daher als zweite Glanzzeit seiner Jugend in treufter Erinnerung, wie viele feiner Gebichte bis in die spateste Reit hinein zeigen und wie er es uns noch im Dezember 1864 schrieb, als er mit inniger Freude in München eine Tochter jenes gaftlichen Saufes. Benriette Brafin Solnftein. angetroffen und alte Erinnerungen mit ihr ausgetauscht Cacilie blieb unvermählt; fie fiebelte fpater nach batte. Beibelberg über und freute sich ftill an bem machsenben Ruhm bes Geliebten. Nach 26 Jahren, am 11. und 13. April 1866, sahen sich die Beiden in Lübeck wieder und erst jetzt konnten sie sich über das, was sie damals getrennt hatte, aussprechen. Noch diese Begegnung regte den Dichter sehr auf, aber da Cäcilie versicherte, ihm nie gezürnt und sein Andenken stets heilig gehalten zu haben, schieden sie voll versöhnt. Sie ist dann noch vor dem Dichter gestorben.

In der zweiten Sälfte der vierziger Rahre tam Beibel am häufigsten zu meinem Bater, in ber Regel unan= gemelbet, bes Abends. Wir faffen bann meift zu breien in meines Baters engem Arbeitszimmer um einen kleinen am Fenfter ftebenben Tifch: er af oft noch einen Biffen. bann murbe Rheinwein aufgetragen und es hieß: "Nun. Emanuel, mas haft Du mitgebracht?" Dann las er feine neuften Gebichte vor, bisweilen erft halb fertig, fprach von feinen Blanen, feinen inneren Rampfen, feinen Einen großen Theil ber in ben "Juniusliedern" Reisen. enthaltenen Lieder habe ich fo aus erfter frifcher Sand gehört, und meine Ehrfurcht und Begeifterung für ben Dichter mar bamals so groß, baß, als meine Mutter mich, ben Brimaner, eines Abends aufforderte, in kleinem Rreise ein paar Gebichte Geibels vorzulesen, ich mich nicht bagu entschließen fonnte, indem bas lähmende Befühl mich überfiel: fo wie fie gelefen werben mußten und wie

er selbst fie las, konne ich fie doch nicht lefen. Bisweilen mußte auch mein Bater aus feinen eigenen Bedichten porlesen: zu Reiten brachte Emanuel seinen jungern Bruder Conrad, einen tuchtigen Musiker, mit, ober es wurde dieser und jener Freund geholt, wie der später als hanfischer Geschichtsforscher bekannt gewordene Brofeffor Mantels. Im Sommer fagen wir im Garten ober im Gartenfaal, in bem ein Bigno ftand, und es murbe in die Bette gesungen und ertemporirt, benn Letteres verstand Beibel meifterhaft, noch bis in späte Zeiten. Er zwirbelte fich bann gewiffermagen bie Berfe aus feinem Rinnbart heraus, oft höchst tunftvoll und mit überraschenden Wendungen, zu lautem Jubel der Buhörer. So ist unter andern bei einer Gesellschaft im Sause bes Confuls Rölting in Lübeck bas bekannte Lieb "vom lustigen Musikanten am Nil" entstanden. Nur felten war Beibel oben im Salon in größerem Rreise, benn schon damals wollte er es nicht leiben, wenn die Damen beim Borlefen feiner Bedichte Sandarbeit machten ober gar plauberten. In späterer Reit konnte er bann recht unartig und sogar grob werden, ja plöglich abbrechen. Vortrefflich las er classische Dramen mit vertheilten Rollen, wozu sich in Lübeck stets ein erlesener Rreis gefunden hat: bergleichen mar stets ein weihevoller Act und wurde fehr ernft genommen; befonders glanzend

las dabei feine spätere Schwiegermutter. Auch an ben Schüleraufführungen, die wir bamals unter Leitung bes Director's Nacob hatten, betheiligte er fich: fo an ben "Fröschen" bes Aristophanes und Jacobs Tragodie "Octavia". In vollem Sturm der Begeifterung aber mar er 1847 bei dem großen norddeutschen, eigentlich schleswig= holsteinschen Sängerfest, und bei ber furz barauf in Lübed stattfindenden Germanistenversammlung, auf der fich wirklich die damalige Elite ber deutschen Beifter traf. und oft später pries er, im Gegenfat zu ben folgenden Sahren, jene Beit als die der reinsten und edelften politischen Soffnungen und Bestrebungen, die ihn für viel Trauriges schadlos gehalten und für viel kommendes Leid gekräftigt habe. Ich werde nie den einen Abend vergeffen, wo er damals mit einer Reibe bedeutender Männer bei uns war und fich in begeisterter, patriotischer Rede ergoß, die, wenn er hinreichend erregt war, ihm gewaltig vom Munde ftromte.

Die folgenden Jahre, wo ich auf der Universität war, 1848—53, während der Carolather Zeit und seiner Ehe sah ich ihn nur selten, in den Ferien; auch später, als er verwittwet und ich noch unverheirathet war, trasen wir uns nicht oft, zumal er in dieser Zeit auch im Sommer nur vorübergehend in Lübeck und dann oft recht leidend und gedrückt war. Sein lebhafteres Interesse

erwedte ich erft, als ich ihm ben Berfuch einer Behandlung ber Nibelungen in ferbischen Trochaen aab. Folge der daran geknüpften Unterhaltungen und der er= wachenben Erinnerungen munichte er, wir möchten uns häufiger seben, er sei oft jo einsam und ohne Unregung. In ber That waren damals trübe Reiten für ibn. München lebte er wieder als Junggefelle im veröbeten Sause; in Lübed hatte er zwei einzelne Zimmer im Sause ber Rathin Duroi, ber Grogmutter bes in ben letten Reichstagsbebatten mehrfach erwähnten Generalkonfuls Dr. Krauel, ohne eigene Wirthschaft. Die Mahlzeiten nahm er bei seinem Schwager Dr. Reuter ein. in bem finderreichen Saufe eines vielbeschäftigten Arztes, wo auch Töchterchen aufs liebevollste untergebracht mar. iein – Größere Geselligkeit verbot ihm fein körperliches Leiben: nach fieberhaften, oft ichlaflosen Nächten litt er Morgens heftige Schmerzen, so bag er in ber Regel bis Mittag einsam bleiben mußte. Nachmittags holten wir uns bann zu ftundenlangen Spaziergangen ab, brachten auch wohl einen Abend im Rathsteller ober auf ber anmuthig por bem Thore gelegenen, von ihm in einem eigenen Bebichte verherrlichten "Lachswehr" zu. Bei biefer Gelegenheit will ich einen weit verbreiteten Frrthum ermähnen. als ob nämlich ber große Erfolg feiner Dichtungen ben Dichter materiell gunftig gestellt hatte. Auch in ber Zeit

seines höchsten Ruhmes lebte er von den 1300 Thalern Gehalt, die er vom Ronige von Preugen bezog; ber Ertrag seiner sämmtlichen Werke reichte, wie er oft icherzend fagte, nur gerade bin, um seinen Wein und einen einfachen Sommeraufenthalt in Schwartau ober Travemunde zu bezahlen. Freilich war er fehr großmüthig gegen nothleidende junge Talente und gab gang im Stillen. soviel er vermochte. Erst die Gesammtausgabe seiner Werke brachte ihm ein sicheres Cavital. Dennoch hat er ftets jede fremde Sulfe verschmaht und feinen Stols barein gesett, frei und unabhängig zu bleiben, ohne je zu bichten oder zu schreiben um bes bloßen Gelbes willen. felten konnten fich Reitschriften rühmen, einmal ein Bebicht von ihm zu bringen! Er schickte nur, mas er ge= rabe fertig hatte und für burchaus geeignet hielt, ja. außer, wo er eine politische Wirkung beabsichtigte, eigentlich nur aus Gefälligkeit. Aufforberungen zu Festgebichten waren ihm durchweg veinlich und wurden meist abgelehnt. Bo er sie bennoch versuchte, wie bei ber hiesigen Uni= versitätseröffnung, gelangen sie ihm nicht immer nach Bunich.

Intimer wurde unser Umgang erst, als ich selbst ihm eine Häuslichkeit bieten konnte, in der er sich wohl fühlte. In den Jahren 1863—69 sahen wir uns, solange er in Lübeck war, fast täglich, oft zweis, dreimal am Tage.

In der Regel sprach er schon bei seinem kleinen Bormittags Spaziergange ein: Nachmittags machten wir zusammen einen längeren Gang, bei jedem Wind und Wetter: zwei ober brei Nachmittage ber Woche brachten wir gang aufammen im Freien zu: Abends um 10 Uhr pochte er auch noch oft an unsere Fensterladen, tam auf unsern Ruf herein und blieb in der Regel bis nach Mitternacht. Außerbem hatten wir jede Woche einmal ein gemeinsames Abendessen, in den erften Jahren stets bei uns, wobei er ben Wein lieferte; später als er fich mit seiner Richte Bertha eine eigene icone Sauslichkeit eingerichtet und seine Tochter zu sich genommen hatte, abwechselnd bei Da wurde benn immer beiberseits ibm und bei uns. bas neu Gedichtete vorgelesen, benn burch ihn angeregt verstieg auch ich mich damals zu allen Arten Dichtungen. bis zur Tragobie, die er ftets mit großer Geduld und vieler Milbe anhörte, mich auch nicht zurüchielt, als ich beim Abichied von Lübed ein Bandchen "Beimathklange" berausgab. In jenen Jahren haben wir fast jedes einzelne Stud ber in ben "Bebichten und Bebenkblättern" enthaltenen Dichtungen entstehen seben, burchgesprochen, zuerst vorlesen hören. Nach ber Sanbschrift meiner Frau ift ber gange Band gebruckt. Biele Stoffe habe ich ihm bamals herbeigeschafft, antike, prientalische, nordische, bretonische, benn ein Dichter ift immer "ftoffhungrig";

zu ben Oben und Diftichen, zu ben Uebersetungen aus bem classischen Alterthum, zu ben Erinnerungen aus Griechenland gaben meine philologischen und literarischen Studien den Anftog; mit außerorbentlichem Gifer verfolgten wir die Politif und erörterten alle Tagesfragen in ftundenlangen Gesprächen, bis fich bie Unschauung ber augenblicklichen Lage bes Baterlandes in ihm zu einem jener glanzenden Bedichte verklarte, die er wie Blite in bie Welt hinausschleuderte. In den mir vorliegenden Notizen finde ich schon am 20. November 1863 bie Bemerkung: "Geibel kam Abends um 10 Uhr und die Herren politisirten eifrig, ba sie Beibe leibenschaftliche Berehrer von Bismard find, beffen Ansichten und Blane bier in Lübed und auch sonst nicht viel Sympathie finden. ergeht fich bann immer in ben ftartften Ausbruden und schilt auf die verblendeten Menschen, die keinen politischen Am 22. August 1865 heißt es: "Die Blick haben." Politif mar wieder die einzige Unterhaltung ber herren. Beibel tonnte nicht genug Bismards feine Schachzuge bewundern, und immer wieder pries er ihn als den Retter aus ber politischen Mifere." Ja, am 26. Auguft bes= felben Jahres 1865 prophezeite er: "in fünf Jahren murbe auch Lubed preußisch fein!"

Die Erzählungen aus seiner Jugendzeit, zu benen wir ihn anregten, bewogen ihn, seine alten Briefe und

Bapiere hervorzuholen, die Bergangenheit durchzudenken. aufzuzeichnen und zu ordnen. So entftand ein großer Theil des Materials, das er Carl Göbeke zu dem 1869 erschienenen erften Theile ber Biographie lieferte. war aber mit dieser vorzeitigen Bublication nicht ganz einverftanden und begunftigte eine Fortsetzung nicht. Bielmehr bat er mich wiederholt, so am 3. April 1866 und 7. Mai 1867, ich möchte seine Erzählungen und Aeuße= rungen sammeln und nach seinem Tobe seine Biographie "Das könne überhaupt nur ein Lübeder, ber ichreiben. genau ben Boben tenne, auf bem er ermachien fei." Ich hatte gerade damals die Biographien zweier Lübeder ge= ichrieben, eines Raufmanns von ungewöhnlicher Begabung. Fr. Bolbemann, ber fich um die Stadt vielfach verbient gemacht hatte, und des dichterisch wie literarisch hervorragenden Berfaffers ber "Gutiner Sfiggen" bes Dr. med. von Bippen, bes Gründers der Lübeder Schiller-Stiftung. Ich besitze benn auch, wie schon aus manchen oben gemachten Bemerkungen bervorgebt, eine große Reibe von Aufzeichnungen für ein Leben Beibels: aber mein Beggang aus der Baterstadt 1870, die ich seitdem nur selten wiebersah, unterbrach die Notizen und ließ ben Plan ber Biographie in den Hintergrund treten.

In diefer zweiten Epoche unferes Busammenlebens fah Geibel ungefähr fo aus, wie ihn die bekannte Bufte von

Bohlmann zeigt: graues Saar und Bart, ersteres weit zurückgewichen, so daß die eigenthümlich gestaltete mächtige Schädelform ftart hervortrat; bas Beficht magerer, aber boch gefund gefärbt; die Büge schärfer; ber fraftige Mund Singen hörte ich ihn zum letten Male an seinem Geburtstage 1863, furze Beit vor bem Tobe seines Bruders Carl, der ihn nachhaltig tief erschütterte; bie Runft bes Borlesens hatte er zu hoher Meisterschaft ausgebildet und ein mächtiger Rlang, wie ein tief gemuthvoller warmer Ton blieben ihm ftets eigen. Mit ben Jahren wurde er immer peinlicher und forgfältiger im Ausarbeiten seiner Dichtungen. An ber Sophonisbe hat er sieben Sahre so zu sagen ununterbrochen gearbeitet und Immer noch genügte er sich nicht und immer änderte er: so auch noch nach den erften Aufführungen. Wie oft haben wir ben gangen Blan burchgesprochen und iebe Ginzelheit immer und immer wieber erwogen! Für das Colorit verschaffte ibm einer meiner Freunde Flauberts Salambo; schöne karthagische und numidische Namen mußte ich ihm aus Livius und Bolybius und ben Inichriften zusammensuchen, ebenso ethnologische und kultur= bistorische Rüge. Wie gründlich er Aufbau und Ausführung betrieb, zeigt feine "Epiftel über bas Drama". Dennoch räumte erft eine fühne Ibee bes bühnenerfahrenen Fr. Halm, die Liebe ber Sophonisbe jum Scipio betreffend, die letten Bebenten bes Dichters über die Bubnenfähigkeit bes Studes hinmeg. Aber auch die lyrischen Sachen wurden mit feinstem Runftfinn langfam bedächtig Er unterschied awischen ber Empfängnik ber Idee und der oft durch Wochen. Monate, Rahre davon getrennten Geburt bes Liebes: gelang ihm lettere nicht. jo legte er ben Stoff für einen gunftigeren Moment gebuldig wieber in eine feiner zahlreichen großen Mappen. Bacte ihn eine Ibee mächtig, so tam es wohl vor, daß er die ganze Nacht davon träumte. "Nun flingen", schreibt er einmal, "die Erinnerungen mir heute noch immer nach und ich bente fast, sie werben sich mit nächstem so ober so gestalten laffen. Ich will stille Wege in der Sonne suchen und Abends Musit hören. Dabei bebrütet fich ein unfertiger Stoff am besten." Ueber die Ausführung schreibt er an einer andern Stelle: "Sie kennen ja meine Beise zu arbeiten, baß ich erft nur grundire, bann übermale und zulett erft im Ginzelnen ausführe." Seine Manuftripte zeigen, wie viel er in ber Gestaltung rang, bis jedes Lied, jeder Bers ein kleines formvollendetes Juwel murbe. Er ging vollbemußt barauf aus, roman= tisch=tiefes Gefühl und lebhafteste Anschauung mit antit= Blatenicher Rlarheit und Formenschönheit zu verbinden. und er war aufs festeste überzeugt, daß nur das Claffische dauernd auf die Nachwelt wirke d. h. dasjenige, bei bem

jeder fich fagen muffe: treffender und ichoner hatte ber gleiche Inhalt nicht ausgebrückt werben konnen. "Salopp= heit der Form oder bloß schillernder Farbenglang", meinte er, "ficherten auch die genialsten Schöpfungen nicht vor ber Bergessenheit, wie bas Schicksal ber romantischen Dichterschule zeige." Dabei wußte er fehr wohl, bag er fein Dichter erften Ranges fei, aber er wollte unter benen zweiten Ranges einer ber Ersten sein. Giner feiner bervorragendsten und liebenswürdigsten Charakterzüge war feine aufrichtige tief innere Bescheibenheit. Wie grenzen= los war feine Chrfurcht vor Goethe. Schiller, Shakefpeare; wie hoch stellte er Uhland. Beine, selbst Mörite, und andererfeits Grillparger; "vor Bebbel als Dramatiter", rief er einst. "nehme ich ben hut ab!" und er that es Wie bescheiben sprach er von sich Schiller wirflich. gegenüber, als er am 10. November 1863 im lübschen Schillerverein ben erften Uct ber Sophonisbe porlas. Mir liegt eine Aufzeichnung vom 29. August 1865, nach ber Feier von Goethes Geburtstag, den wir immer festlich zusammen begingen, vor, worin es beißt: "Geibel iprach febr ernft und fagte, baß er fich oft ichame, fo wenig zu leiften, im Bergleich mit andern, großen Man-Diese Bescheibenheit aber hinderte ihn nicht, ein nern." fehr entschiedenes, oft icharfes Urtheil über bas zu fällen. was ihm unschön, verfehlt ober gar verderblich schien.

Er hafte von Grund aus alles, was er "vathologische Birfung" nannte: icon Uhlands "Des Sangers Rluch". G. Schwabs "Gewitter", manche Grauenerzählungen Chamiffos gingen ihm über bas erlaubte Dag binaus. tonnte er fich auch mit Richard Bagners Schöpfungen burchaus nicht befreunden; boch dies freilich noch aus einem andern Grunde. In einem Briefe vom 28. Dezember 1864 schreibt er: "Da Bagner mit feinen Tonwerken eben noch etwas Anderes will, als Musik, so hat er auch benjenigen, die für bie eigentliche Seele ber Mufit verschloffen find, etwas zu bieten, bas ihnen faßbarer bunkt, als jenes felige Geheimniß, bas nur bie begreifen, benen ein Gott ben Sinn geloft hat." Da ich ftets ein begeisterter Unhanger Wagners gemesen bin, ber ichon vor breifig Rahren zu Gunften bes Meifters ichrieb, fo gab es über diesen Bunkt manchen Streit unter uns. boch ohne unserer Freundschaft zu ichaden. Er mäßigte fich mir gegenüber ftets auf eine munberbare Beife. jener seiner reifen Manneszeit mar er keineswegs mehr ber fanfte, weiche, ergebene Charafter ber erften Jugendjahre. Rrantheit, Leib, Erfahrung hatten ihn gehartet und fein cholerisches Temperament verschärft. So ebel. aut und rein er war, und so unmöglich es für ihn blieb, einen mahrhaft bofen Charafter auch nur poetisch zu gestalten. ober wirklich nachhaltig zu grollen, so leicht wurde er

zornig und fuhr dann mit Donnerstimme und gewaltigen, oft recht derben Worten heraus, daß die Gläser klirrten und die Wände bebten; auch konnte er die Faust ballen, auf den Tisch schlagen, wild im Zimmer umherstürmen. Er genirte sich auch nicht, wenn ihn dieser Zorn auf der Straße überkam: er blieb dann stehen und schalt, daß die Borübergehenden erstaunt aufschauten, besonders, wenn er so einer Dame den Text las. In den späteren Jahren sollen diese Anfälle sich gemehrt haben und ihm körperlich recht nachtheilig geworden sein. Auch nahm sein in den sechziger Jahren noch sehr vielseitiges Interesse, das die reichste und mannigsaltigste Unterhaltung ermöglichte, später allmählich ab und beschränkte sich mehr und mehr aus dichterisch-literarische, politisch-patriotische und vaterstädtisch-lübsche Gebiet.

Denn einer seiner schönsten Züge war wieder die tief innige Liebe zur Baterstadt, die er sich immer wieder zum Wohnsit auserkor und in jeder Weise verherrlicht und der Unsterblichkeit geweiht hat, die altehrwürdige Hansakönigin mit ihren hohen Kirchthürmen und mächtigem Glockenspiel, ihren giebelgeschmückten Straßen und flaggen-bewimpelten Schiffen, mit ihren schwanbelebten Wassersslächen und blühenden Lindenalleen, mit ihren dichtgrünen Wälbern und ihrer See. Denn die See liebte er sehr, weit mehr als das Gebirge, das ihn beengte; sie weckte

stets wieder neu sein dichterisches Talent, und ihr Gewoge hatte noch auf den Greis eine berauschende Birkung. Daher die vielen schönen Oftseelieder unter seinen Gebichten von frühster bis spätester Zeit.

Wie aber ber Natur, fo mar er auch ben Menschen ein treuer Freund. Man lefe nur die zahlreichen Rlange ber Freundschaft bei seinem Tobe, von Sense, von Carrière, von Scherer, von Janffen, von Groffe, Groth, Lingg, Dahn, Bobenftedt und fo vielen Undern, von benen ein großer Theil im oben ermähnten "Gedenkbuche" aesammelt ift, und man wird gestehen, daß fein anderer neuerer Dichter fo treu geliebt, so innig verehrt, so neidlos bewundert worden ift, wie er, und bergleichen beruht ftets auf Gegenseitigkeit. Bu feinem Geburtstage 1864 fchrieb ihm noch Freiligrath in alter herzlicher Beife; als er 1868 in München gefündigt hatte, fündigte auch Baul Benje freiwillig. Wie freute er fich, wenn er gute Freunde einmal wiedersah und ihnen gefällig sein konnte! war ihm zu gönnen, daß er für seine letten zwanzig Rahre eine fo treue, aufopfernde, liebevolle, verständnißinnige Pflegerin gefunden hat, wie feine Nichte Bertha ihm gewesen ift. Mir liegt die Aufzeichnung einer Meußerung von ihm aus dem Jahre 1868 vor: "er fonne feine treuere Sand finden, die ihm feinen Lebensabend erleichtere."



Freilich, ber Schmerz um die so früh entrissene jugendliche Gattin vernarbte nicht, und sie ist auch in der That von wundersamer Schönheit gewesen, wie das herrliche, zehn Jahre nach ihrem Tode von Correns gesmalte Portrait zeigt. Auch Morit Schwind hat sie in seinen Melusinenbildern und in den sieben Raben in der Gestalt der Muse verewigt. Sie war von Character sanst, still, zart, von tiesem seinem Gefühl und rührender Hingebung. Ihren Geburtss und Todestag pslegte er viele Jahre mit seiner Tochter Marie allein zu verbringen, ganz der Erinnerung hingegeben.

In ben letten Jahren änderte sich Geibels Aussehen noch einmal gänzlich. In Folge veränderter Kur wurde er stark, kein Zeichen von Gesundheit, wie ihn die lette vielverbreitete Photographie zeigt, und er erhielt ein patriarchalisches Aussehen. Er mußte die heilsame tägzliche Bewegung aufgeben und saß meist in halb ruhender Stellung. Zuletz sah ich ihn im Herbst 1883 auf einem Gartenhause vor Lübeck und nahm von ihm im Herzen Abschied, tief betrübt und erschüttert. Wohl wissend, essei das letzte Mal, daß ich ihn sah, bat ich ihn noch um eine verspätete Rose aus dem Garten, die ich als Anzbenken mitnahm. Einen Vers konnte er dazu nicht mehr sinden.

Mit ihm ift nicht nur einer ber größten Dichter,

sonbern auch einer ber ebelsten Charaftere bieses Jahrhunderts bahingegangen: fromm und gottvertrauend, ohne beschränkendes Dogma und falschen Heuchelschein; sittlich ernst und rein; stets großbenkend; ein Patriot ersten Ranges, bessen begeisterndes Wort die Jugend noch lange für Raiser und Reich, für deutsche Zucht und Art entslammen wird; ein hehrer Priester der Kunst, der nur Schönes schuf und nichts als Schönes schaffen wollte; ein edler Bürger seiner Baterstadt, ein treuer Freund, ein ganzer Mann! Sein Andenken sei uns, sei seinem Volke heilig!





Aus bem Berlage von germann goblan in Weimar.

# Heinrich Mückert

## in feinem Leben und feinen tleinen Schriften

bargeftellt von

Amélie Sohr und Dr. Alegander Reifferscheid.

#### 3 Banbe.

Bb. 1 und 2 Rleine Schriften 13 .#
Bb. 3 Leben und Wirfen 5 .#

Jeder Band ift einzeln gu haben.

### Inhalt des ersten Bandes.

ichen Alterthumskunde und ihre Fortschritte in den letzen Jahren.
Die ältere deutigde Litteratur und das heutige Publicum.
Deutschland und die Niederlande in ihren ältesten litterarischen Bezichsungen.
Das deutsche Bublicum und die altsnordische Litteratur.
Ueber hartmanns Iwein.
Walther von der Bogelweide als mittelalterlicher und moderner Dichter.
Die Ribelungen, ihre Bedeutung für die Gegenwart und für immer.
Ueber das Epos von Gubrun.
Der Minnefinaer deintich von Vreslau.

Die gegenwärtige Bedeutung der deut=

Sebaftian Brants Rarrenichiff. Der Dramatiter Nacob Abrer. Friedrich ber Große und die beutiche Litteratur. D. Fr. Strauß und fein Ginfluß auf Wiffenichaft und Leben. Jacob Grimms Geschichte der deutschen Sprache. Luthers deutiche Schriften. Die deutsche Schriftiprache ber Begenwart und die Dialette. Die beutschen Mundarten und die moderne Spracmiffenicaft. Ein deutsches Borterbuch als particu= lariftifche Demonstration. Unmertungen.

#### Inhalt des zweiten Bandes.

Die politische Anlage und Thätigkeit ber berichtebenen beutschen Stämme. Der Rorben und Süben in Deutschslanb.

Deutsches Nationalbewußtsein und
Stammesgefühl im Mittelalter.

Deutsche Reichsbürger des vorigen Jahrhunderts.

Gine Dentichrift 28. v. Sumboldts.

Deutsch-französische Wechselwirtung von 1815 bis heute.

Ueber einen Fehler in der Construction des deutschen Auges.

Deutsche Ehrlichkeit und deutsche ehrliche Arbeit.

Berlin und die deutsche Kulturgeschichte. Deutsche Antwort auf die flavische Frage.

Der gegenwärtige Zustand des Unterrichts im Deutschen und sein Berhältniß zur allgemeinen Bildung. Zur Berständigung über "Der Alte und der Keue Glaube" von D. Fr.

Strauß. Erinnerungen an Friedrich Rüdert. Friedrich Rüdert als Gelehrter.

Georg Gottfried Gervinus. Anmertungen.

Ueberficht der litterarifden Thätigkeit Beinrich Rüderts.

Inhalt des dritten Bandes.

Beinrich Rudert in feinem Leben und Wirfen.

Auf dieses Werk wentete herr Professor Reifferscheid bas an, was heinrich Rudert von Balther von ber Bogelweide sagte:

"Es handelt fich nicht um ein Buch mehr ober weniger zu den vielen, die wir haben, sondern um einen der großen Leitsterne auf dem so dunkeln und gefahrvollen Wege unseres Bolkes. Einem solchen gebührt es alle mögliche Ehre anzuthun, weil man sicher sein kann, daß sie sich belohnt."

- Beaulien : Marconnay, Carl von, Anna Amalia, Carl August und der Minister von Fritsch. Beitrag zur deutschen Kultur= und Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 4 26 80 8.
- ----, Carl von Dalberg und feine Zeit. Zur Biographie und Charafteriftif bes Fürsten Primas. Mit Portrait. 2 Bände. 15 #
- Bippen, Bilhelm von, Gutiner Sfiggen. Bur Rultur- und Literaturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts. 4 &
- Briefwechsel zwischen Jacob und Bilhelm Grimm aus ber Jugendzeit. Herausgegeben von hermann Grimm u. Guftav hinrichs.
- Deede, 28., Wilhelm von Bippen. Gin Lebensbild. 1 # 20 &.
- ———, Die Deutschen Berwandtschaftsnamen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung nebst vergleichenden Anmerkungen. 4. M.
- , Heimathklänge. Abschiedsgruß an Lübed. 1870. Taschenformat. qeb. 1 # 50 &
- Eglofftein, Gräfin Augufte von, Aus einem Tagebuche. Gebichte. 3. Auslage. 3 16
- Emminghaus, A., Ernft Bilhelm Arnoldi. Leben und Schöpfungen eines beutschen Raufmanns. Mit Portrait. 7 16
- Falt, R., Johannes Falt. Erinnerungsblätter aus Briefen und Tagebüchern gesammelt von beffen Tochter. 1 . 50 g.
- Jung, Amalie, und bas Grofherzogliche Frauleinstift in Mannheim. Gin Lebens- und Charafterbilb. 3 .#

- Robinson, henry Crabb, Gin Englander über deutsches Geistesleben im ersten Drittel bieses Jahrhunderts. Aufzeichnungen henry Crabb Robinsons nebst Biographie und Ginleitung von Karl Gitner. Autorifirte Ausgabe. 5 & 60 &
- Scheffel, Bittor, Der Brautwilltomm auf Bartburg. Lyrifches Festipiel. 1 &
- Schill, Abolf, Carl-August-Büchlein. Lebenszüge, Aussprüche, Briefe und Anekboten von Carl August, Großherzog von Sachsen.
- Schults, Abolf, Der harfner am heerd. Gin iprifcher Chtlus.
- Binde, Freiherr Gisbert von, Rofe und Diftel. Boefieen aus England und Schottland, übertragen. 2. Auflage. 4 &
- Beber, G. 28., Bur Geschichte bes Beimarischen Theaters.
- Zur Erinnerung an Wilhelm von Bippen. Einundzwanzig Gedichte aus seinem Nachlaß.



|  | İ |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | İ |



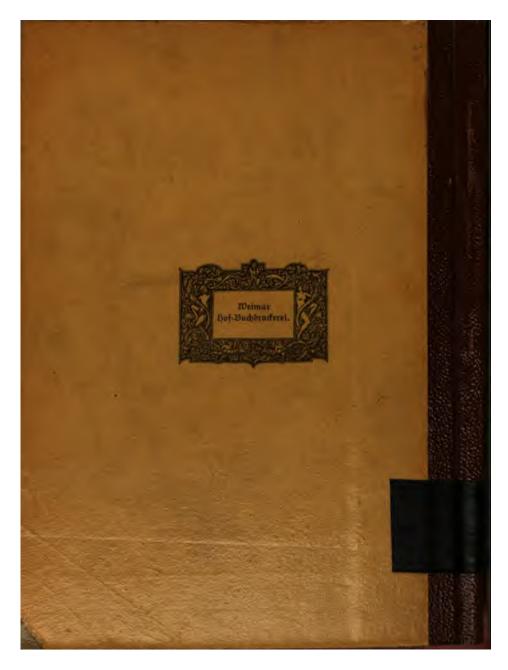